## Nº 294.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Freitag, ben 9. December 1831.

Angefommene Frembe vom 6. December 1831.

Sr. Lieut. v. Simoweti aus 3buny, Sr. Poft-Commiff. herhuth aus Czeret, Sr. Paffor Blobel aus Grat, Sr. Commiff. Bagynsti aus Dobrojewo, 1. in Ro. 99 Bilbe; Br. Ober, Inspector Otto aus Schloppe, Br. Pachter v. Suchobolofi aus Samter, Sr. Gutobef. v. Niegolewsti aus Mlodasto, Sr. Gutobef. v. Gras venit aus Zarnowo, Sr. Gutebef. v. Binfowefi aus Smufgewo, L in Do. 251 Bredlauerftrafe; Sr. Gutebef. Materne aus Chwalfowo, Sr. Gutebef. v. Beglars Bli aus Priment, I. in Do. 384 Gerberftraße; Gr. Gutebef. Lubieneti aus Bubaifgemo, I. in Do. 395 Gerberftrage; Sr. Gutebef. v. Prabgonefi aus Lubodyni, Sr. Gutebef. Morge aus Bronciejewo, Sr. Gutebef. Bafrzeweffi aus Zabno, Sr. Gutebef. Brauneford aus Borgejemn, I. in no. 301 Gerberftrage; Frau Gutebef. Reng aus Komratomo, I. in Do. 168 Bafferfrage; Sr. Pachter Neumann aus Zamada, Gr. Mublenbefiger Rieste aus Smolarg, I. in Do. 95 St. Abalbert; Hr. Pferdehandler Krutscher aus Czarnifow, I. in No. 20 St. Abalbert; Br. Pferdehandler U. hirsch aus Filehne, Br. Lieferant G. Friedlander aus Rempen, Die Lieferanten fr. Prodnit, fr. Gate, fr. hoffmann aus Liffa, Die frn. Gebr. Rallmann, Lieferanten, aus Mackel, I. in Do. 124 St. Abalbert; Gr. Gutebef. Goslaweffi aus Chocice, I, in Do. 23 Ballifchei; Gr. Sandeismann Czacuryn aus Wilczyn, I. in No. 350 Gerberftraße.

Bekanntmachung. Daß ber Kaufsmann Michaelis Levisohn und die Dorosthea Kantorowicz burch ben am 4. Nosvember c. vor Einschreitung ber Ehe erzrichteten Ehevertrag die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes unter sich auss

Obwieszczenie. Jako kupiec Michał Levisohn i Dorota Kantorowicz panna, kontraktem przedślubnym d. 4. Listopada r. b. sądowym zawartym przed wniyściem w małżeństwo wspólność maiątku i dorobku pomię.

geschloffen haben, wird hiermit gur allgemeinen Renntniß gebracht.

Pofen ben 17. November 1831.

dzy sobą wyłączyli, ninieyszem do wiadomości publiczney podaie się.

Peznań, d. 17. Listopada 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Pdiktalcitation. Auf ben Antrag bes Fiecus, Damens bes Schul- und Ablbfungefonde ber Proving Dofen, wird ber Clemens v. Buchlinefi, Mitbefiger bes Guts Charcie im Birnbaumer Rreife. welcher nach dem Utteffe ber Ronigl. Regie= eung ju Pofen aus ber hiefigen Proving in das Ronigreich Polen ausgetrefen ift, hierburch aufgeforbert, fich in bem am 14. Januar f. J. Vormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landge= richte-Rath Fleischer in unserm Parreien-Bimmer anftehenden Termine entweber personlich ober burch einen gefetzlich qu= laffigen Bevollmachtigton gu molbon und fich über feinen gefegwidrigen Austritt zu verantworten.

Bei feinem Musbleiben hat er gu ge= wartigen, daß auf ben Grund ber Allers bochften Cabineteordre vom 6. Februar c. fein gesammtes bewegliches und unbewegliches, gegenwartiges und gufunfti= ges Bermogen confiecirt und, in Gemagbeit der Allerhöchften Cabinetsordre bom 26. April b. 3., bem Schul= und Ablb= fungefonde zugesprochen werden wird.

Meferit ben 31. October 1831.

Ronigt. Preug. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Na wniosek fiskusa w zastępstwie funduszu Wielkiego Xiestwa Poznańskiego na szkoly i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, zapozywa się ninieyszém, Ur. Klemens Zychlinski współdziedzie dóbr Charcic w pow, Międzychodzkim leżących, który podług attestu Król. Regencyi w Poznaniu z prowincyi tuteyszéy do królestwa Polskiego przeszedł, aby się wterm. na dz. 14. Stycznia r. p. godzine 9. przedpołudn. w izbie naszév stron przed delegowanym W. ogdzią Fielscher wyznaczonym, oso, biście lub przez prawnie dozwolonego pełnomocnika stawił i z przeyścia swego usprawiedliwiłsię. W razie niestawieniasię, czekago, iż w skutek najwyższey ustawy gabinetowey z dnia 6. Lutego r. b. całki iego maiątek ruchomy i nieruchomy, teraźnieyszy i przyszły na skarb zaiętym i stosownie do naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 26. Kwietnia r. b. funduszowi szkolnemu i ablucyinemu W. Xięstwa Poznańskiego przysądzonym zostanie.

Międzyrzecz, d. 31. Paźdz. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

ILL CENT

Steckbrief. Der Nagelicumio. O...brich Fiedler aus Kobylin, der sich wisfentlich einer verfälschten Legitimations=
Karte bedient hatte, wurde deshald zur Untersuchung gezogen. Er hat sich aus Kobylin heimlich entfernt, ohne daß der gegenwärtige Aufenthaltsort bekannt ge=
worden ware. Wir ersuchen sämmtliche Behorden und Individuen, denselben, wo er sich betreten lassen sollte, verhaften und an uns gefälligst abliefern lassen zu wollen.

Signalement.

Friedrich Fiedler aus Robylin ist 32 Jahr alt, 5 Fuß 3 Jou hoch, hat schwarzbraune Haare, freie Stirn, braumen Augenbraunen, blaue Augen, gebogene Mase, kleinen Mund, braunen Bart, ovales Gesicht, ist blasser Gessichtsfarbe, schwächlicher Statur, besondere Kennzeichen, pockennarbig.

Romin ben 22. November 1831. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

Steckbrief. Der bes Diebstahls, Widersetzlichkeit bei der Pfandung und gefährlicher Drohungen wegen angeklagte Martin Jakubowski aus Borck hat sich am 3. September c. von dort heimlich entfernt und sein gegenwärtiger Aufentshalt ist nicht zu ermitteln.

Bir ersuchen sammtliche Behörben und Individuen, diesen Berbrecher, deffen Signalement unten folgen wird, wo er sich betreten laffen sollte, verhaften und an und unter sicherm Geleit abliefern laffen zu wollen.

To andam Cunddaiora Bria.

drich Fiedier, który rozmyślnie z falszowanéy karty legitymacyjney użył, i z tego powodu do Inkwizyci pociągnięty został, wyniósł się potaiemnie z Kobylina i teraźnieyszy iego pobyt nikomu wiadomy nie iest.

Wszelkie władze wzywamy zatem uprzeymie, ażeby na tegoż Fiedlera czuwały, a w razie spostrzeżenia onegoż przyaresztowały, i do tuteyszego Inkwizytoryatu odstawiły.

Rysopis.

Frydrych Fiedler z Kobylina, 32 lat stary, 5 stóp 3 cale wysoki, ma czarno-brunatne włosy, otwarte czoło, brunatne brwi, niebieskie oczy, zadarty nos, małą gębę, brunatne wąsy, okrągłą twarz, iest bladéy cery, szczupłéy postaci, i iako znaki szczególne, iest ospowaty.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

List gończy. Marcin Jakubowski który o kradzież, opor przy fantowaniu i niebezpieczne odgrażania zaskarzony, oddalił się z Borku na dniu 3. Września c. potaiemnie i niemoże być iego teraźnieyszy pobyt wyśledzony.

Wzywamy zatém wszelkie władze uprzeymie, aby tegoż złoczyncę, którego Rysopis niżéy nastąpi, gdzieby się tylko dał spotkać, przyaresztowały i pod bezpieczną strażą nam go odstawiły.

Signalement.

Der Martin Jakubowski ist ans 3y=
bowo gebürtig, zu Borek wohnhaft, ka=
tholisch, 28 Jahr alt, 5 Juß 3 Zoll
groß, hat bunkelblondes Haar, bedeckte
Stirn, blonde Augenbraunen, graue
Augen, lange Nase, mittelmäßigen
Mund, rasirten Bart, vollstände Zähne,
rundes Kinn, längliche Gesichtsbildung,
blasse Gesichtsfarbe, ist starker Gestalt,
spricht polnisch und als besonderes Kennzeichen hat er den Mittelfinger an der
linken Hand abgebissen.

Befleibung unbefannt. Rozmin den 16. November 1831. Khnigl. Dreuf. Anguisitoria

Bekanntmachung. Den 21. December c. Morgens um 8 Uhr soll in Saparen mehreres, im Wege ber Exekution abgepfändetes Bieh, Hausgerathe und Getreide diffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezah, lung verkauft werden, welches hierdurch bekannt gemacht wird.

Lobsens den 21. November 1831. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Rysopis.

Marcin Jakubowski, z Żydowarodem, w Borku zamieszkały, katolik, 28 lat stary, 5 stóp 3 cale wysoki, ma ciemno blond włosy, okryte czoło, brwi blond, szare oczy, długawy nos, zwyczayną gębę, ogolone wąsy, zupelne zęby, okrągły podbrodek, pocięglą twarz, bladą cerę, iest siadłey postaci, mówi po polsku, i iako znaki szczególne ma sredni palec u lewey ręki ugryziony.

Odzież niewiadoma. Koźmin d. 16, Listopada 1831:

Ronigt. Preuß. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie. Dnia 21go Grudnia r. b. zrana o godzinie 8. ma być w Dziakciarniu różne w drodze Exekucyi zafantowane bydło, sprzęty domowe i zboże publicznie naywięce daiącemu za gotową zaraz zapłatą sprzedane, co się do wiadomości podaie.

Lobženica d. 21. Listopada 1831. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Podaie się do wiadomości, że, ieżeliby się znalazł Ekonom potrzebuiący służby i mógł się kwalifikować, że iest dobrym gospodarzem i uczciwym człowiekiem, ma się zgłosić do Pana Pillera w Jankowicach.